# dziennik praw państwa i rządu

dla

## cesarstwa austryackiego.

Część CVIII.

wydana i rozesłana w wydaniu wyłącznie niemieckiem: 9. Sierpnia 1850, w wydaniu niniejszem dwujęzykowem: 30. Sierpnia 1850.

#### 324.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 3. Sierpnia 1850.

obowiązujące dla wszystkich krajów koronnych, w których ustawa o postępowaniu karnem z dnia 17. Stycznia 1850, w wykonaniu stoi,

którem się w porozumieniu z ministerstwem spraw wewnętrznych wydają niektóre wyjatkowe postanowienia co do utworzenia list przysięglych, w celu użycia ostatnich przy posiedzeniach sądu pzrzysięglych w latach 1850 i 1851.

Ponieważ organizacya gmin nie we wszystkich krajach koronnych równie postąpiła, a utworzenie wydziałów powiatowo - gminnych nigdzie jeszcze nie nastąpiło, postanowiło c. k. ministeryum sprawiedliwości w porozumieniu z ministerstwem spraw wewnętrznych pod jednocześnem zasięgnieniem zatwierdzenia Najjaśniejszego Pana, J. C. Mości, w celu jak największego ile możności przyśpieszenia utworzenia list przysięglych na ten rok wyjątkowo wydać postanowienia następujące dla wszystkich krajów koronnych, w których ustawa postępowania karnego z dnia 17. Stycznia 1850 w wykonaniu stoi:

#### §. 1.

W każdej gminie ma przełożeństwo gminy, obecnie tamże istniejące, najdalej do końca t. m. dokładny alfabetyczny wykaz wszystkich w gminie do czynności przysięgłego powołanych osób zestawić, takowy wedle §. 29. ustawy o postępowaniu karnem publicznie wyłożyć i na uczynione przeciw niemu reklamacye rozstrzygać.

#### §. 2.

Tak termin reklamacyjny 8 dniowy, w § 30. ust. o post. karn. ustanowiony, jak też termin 8 dniowy, w §. 31. ust. post. karn. na zazalenia przeciw rozstrzygnieniom przełożeństwa gminy co do podanych doń reklamacyi wyznaczony, skroca się na termin trzydniowy.

#### §. 3.

Najdalej trzy dni po upływie terminu reklamacyjnego, w §. 2. wyznaczonego, ma każdy przełożony gminy przesłać listę tę staroście powiatowemu pod wyszczególnieniem zmian z powodu reklamacyi tak przedsięwziętych jak też odrzuczonych.

# Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

für das

## Kaiserthum Oesterreich.

CVIII. Stück.

Ausgegeben und versendet in der deutschen Allein-Ausgabe am 9. August 1850, in der gegenwärtigen Doppel-Ausgabe am 30. August 1850.

#### 324.

Verordnung des Justizministeriums vom 3. August 1850,

giltig für alle Kronländer, in welchen die Strafprocessordnung vom 17. Janner 1850 in Wirksamkeit steht, wodurch im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern in Beziehung auf die Bildung der Geschwornenlisten für die bei den Schwurgerichtesitzungen in den Jahren 1850 und 1851 zu verwendenden Geschwornen mehrere Ausnahmsbestimmungen angeordnet werden.

Da die Organisation der Gemeinden nicht in allen Kronländern gleichmassig vorgeschritten und die Bildung der Bezirksgemeindeausschüsse noch nirgends erfolgt ist, hat das Justizministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern unter gleichzeitiger Einholung der Genehmigung Seiner Majestät zum Behufe der möglichsten Beschleunigung der Bildung der Geschwornenlisten für aleses Jahr ausnahmsweise nachstehende Bestimmungen für alle Kronländer, in welchen die Strafprocessordnung vom 17. Jänner 1850 in Wirksamkeit steht, zu erlassen befunden:

S. 1.

In jeder Gemeinde hat der gegenwärtig daselbst bestehende Gemeindevorstand längstens bis Ende d. M. ein genaues alphabetisches Verzeichniss sämmtlicher in der Gemeinde zu den Verrichtungen eines Geschwornen berufenen Personen zusammenzustellen, dieselben nach S. 23 der Strafprocessordnung öffentlich aufzulegen und die dagegen erhobenen Reclamationen zu entscheiden.

S. 2.

Sowohl die im §. 30 der Strafprocessordnung angeordnete Reclamationsfrist von acht Tagen, als auch die im §. 31 der Strafprocessordnung für die Beschwerden gegen die Entscheidungen des Gemeindevorstundes über die bei ihm erhobenen Reclamationen angeordnete Frist von acht Tagen werden auf je drei Tage herabgesetzt.

.C. 3.

Längstens drei Tage nach Ablauf der im S. 2 bezeichneten Reclamationsfrist hat jeder Gemeindevorsteher diese Liste unter Angabe der über Reclamation darin vorgenommenen Aenderungen und der zurückgewiesenen Reclamationen dem Bezirkshauptmanne einzusenden.

#### S. 4.

Starosta powiatowy ma wszystkie listy w jego powiecie leżących gmin w jeden wykaz (listę powiatowych przysięgłych) zestawić kazać i odpis tejze bezzwłocznie prokuratorowi rządowemu w siedlisku powiatowego kolegialnego sądu zakomunikować, który reklamacye swe, jeżeliby miejsce miały, w przeciągu dni trzech do starosty powiatowego podać ma

#### S. 5.

Tak te reklamacye prokuratora rządowego, jak też zażalenia, wedle §. 31 ust. post. karn. przeciw rozstrzygnieniom przełożeństwa gminy założone, winien starosta powiatowy po upływie wyznaczonego w §. 4. terminu bezzwłocznie, w rozstrzygnienie nie wchodząc, z załączeniem swego zdania sądowi krajowemu przedłożyć, który względem tego w 8 dniach rozstrzyga, bez przypuszczenia dalszego prawnego środku.

#### S. 6.

Listy powiatowe, tak ustanowio ie, przesłane być mają do prezydenta obwodowego albo do delegowanego przezeń starosty powiatowego w siedlisku sądu krajowego, który z niemi wedle §. 35 ust. post. karn. postępować ma. Jeżeliby zaś w czasie nadesłania list powiatowych do prezydenta obwodowego albo do delegowanego przezeń starosty powiatowego w siedlisku sądu krajowego utworzenie wydziałów powiatowogminnych wcałym okręgu sądu krajowego nie było jeszcze nastąpiło, natenczas prezydent obwodowy albo delegowany przezeń starosta powiatowy przywołać ma w celu utworzenia głównej listy (§. 30. ust. post. karn.) przełożonych gminnych wszystkich owych miejsc, w których znajdują się sądy powiatowe, a ci tedy pod jego kierownictwem przedsięwziąść mają wybór osób do głównej listy wciągnąć się mających.

#### S. 7.

W gminie miejsca, gdzie sąd krajowy swe siedlisko ma, może, jeżeli ludność miejsca nie przechodzi liczby 6000, na wniosek prokuratora rządowego, na każde 125 dusz wybranym być jeden przysięgły.

### §. 8.

Przy wylosowaniu, wedle §. 37. ust. post. karn. w celu utworzenia listy rocznej przedsięwziąść się mającem, mają się najpierwej do urny włożyć imiona wszystkich przysięgłych na miejscu samego sądu krajowego, a w razie potrzeby także i w jego okolicy mieszkających, na głównej liście zamieszczonych, których liczba najmniej 36 wynosić musi, a z których najmniej 25 imion wyciągnąć należy. Potem do urny włożone będą imiona wszystkich na głównej liście zamieszczonych przysięgłych, wyjąwszy właśnie wyciągnięte, i z owych wyciągnie się tyle przysięgłych, ile jeszcze potrzeba do uzupełnienia liczby przysięgłych, dla każdego sądu krajowego ustanowionej.

#### S. 9.

Przysięgli tak wybrani używani być mają przy wszystkich posiedzeniach sądu przysięgłych, które w biegu tego roku i roku 1851 odbywane będą.

Schmerling m. p.

#### S. 4.

Der Bezirkshauptmann hat alle Listen der in seinem Bezirke gelegenen Gemeinden in Ein Verzeichniss (die Bezirksgeschwornenliste) zusammenstellen zu lassen, und unverzüglich eine Abschrift derselben dem Staatsanwalte am Bezirkscollegial-Gerichte mitzutheilen, der seine allfälligen Reclamationen bei dem Bezirkshauptmanne binnen drei Tagen zu erheben hat.

#### S. 5.

Sowohl diese Reclamationen des Staatsa waltes, als auch die nach §. 31 der Strafprocessordnung gegen die Entscheidungen des Gemeindevorstandes angebrachten Beschwerden
hat der Bezirkshauptmann nach Ablauf der im §. 4 bezeichneten Frist unverzüglich, ohne
selbst in eine Entscheidung einzugehen, gutächtlich dem Landesgerichte vorzulegen, welches
darüber binnen 8 Tagen entscheidet, ohne dass ein weiteres Rechtsmittel zulässig ist.

#### S. 6.

Die so festgestellten Bezirkslisten sind an den Kreispräsidenten oder an den von ihm delegirten Bezirkshauptmann am Sitze des Landesgerichtes einzusenden, welcher damit in Gemässheit des §. 35 der Strafprocessordnung zu verfahren hat. Sollte jedoch zur Zeit des Einlangens der Bezirkslisten bei dem Kreispräsidenten oder dem von ihm delegirten Bezirkshauptmanne am Sitze des Landesgerichtes, die Bildung der Bezirksgemeindeausschüsse noch nicht in dem ganzen Landesgerichtssprengel erfolgt seyn, so hat der Kreispräsident oder der von ihm delegirte Bezirkshauptmann zur Bildung der Hauptliste (§. 35 der Strafprocessordnung) die Gemeindevorsteher aller Orte, an welchen sich Bezirksgerichte befinden, einzuberufen und diese haben sodann unter seiner Leitung die Wahl der auf die Hauptliste zu setzenden Personen vorzunehmen.

#### .F. 7.

In der Gemeinde des Ortes, wo das Landesgericht seinen Sitz hat, kann, wenn die Bevölkerung des Ortes 6000 Seelen nicht übersteigt, auf den Antrag des Staatsanwaltes schon auf je 125 Seelen ein Geschworner gewühlt werden.

#### Jr. 8.

Bei der nach §. 37 der Strafprocessordnung zum Behufe der Bildung der Jahresliste vorzunehmenden Verlosung sind zuerst die Nomen alter an dem Orte des Landesgerichtes selbst und wetbigenfalls auch der in der Umgebung desselben wohnenden, auf der Hauptliste eingetragenen Geschwornen, deren Zahl wenigstens 36 betragen muss, in die Urne zu legen und daraus wenigstens 25 Namen zu ziehen. Hierauf werden die Namen aller auf der Hauptliste eingetragenen Geschwornen mit Ausnahme der eben Gezogenen in die Urne gelegt und daraus so viele Geschworne gezogen, als noch zur Ergänzung der für jedes Landesgericht festgesetzten Zahl von Geschwornen erforderlich sind.

#### S. 9.

Die so gewühlten Geschwornen sind bei allen Schwurgerichtssitzungen, welche im Laufe dieses Jahres und des Jahres 1851 abgehalten werden, zu verwenden.

Schmerling m. p.

New Yorkship I file Head and and the Committee of the State of the Sta tine Arabaya danablasa " Arabaya - Wattlemen and Comment of the

with the first Sale with cheering, and by Array de Plantamanthe

the for and if it is a property on a property of the party of the part the first bedoming and commended the state of the desired the Landson. In when our a next to make for in the Constant production without the Manufacture the second distribution divise 2 to second at a fact that are in the second at a

the a gentless Section in the beating the street of the section of

# dziennik praw panstwa i rządu

## contrative distribution

Crede CIX.

wyd na i ro eslana

w wydania w jer nio aismieckisme 25. Kwirtom 1853, w wydania niolojszem dwojerykowem:

( saral) palent z duta 7. Sierpnia 1850.

ktor m si justanan la organi majnykszege tyba niu spilowego i kanneylnego

# My Franciszeledovsk highway,

Account Sancii.

Accylaire Ans. Vech. - Estize Tok. ny 7. K. len at hazze Lolaryner.

Lolaryner. Sancy on.

Salaska, Llodey C. Lein, Tarene Gives Hi, Okaiceina i Zalara, Salaska, Llodey C. Lein, Tarene Gives Hi, Okaiceina i Zalara, Twola.

Twola. Himself Landey C. Lein, Tarene Gives Hi, Okaiceina i Zalara, Twola.

Twola. Himself Landey C. Lein, Tarene Gives Hiller Himself Landey C. Lein, Landey

1. Skrad najnya zego trybu alu sadowego i kasacyjnego.

1 3

CIX. (Poln.)